ly

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthausc.

No 115. Mittwoch, den 14. Mai 1845.

Ungekommene Fremde vom 11. Mai.

Hr Geh. Finanzrath v. Pabst a. Berlin, l. Wilh. Str. Ar. 10; Hr Uffest. Strauch aus Gräß, I. im Hotel de Berlin; Hr. L. u. St. Ger. Setr. Kaute aus Rogasen, Hr. Mullermstr. Raute und Hr. Tuchscheerer Feper aus Kretoschin, I. in ben drei Lilien; Hr. Guteb. v. Gliszynöfi a. Symanowo, I. im Hotel de Hambourg; die Hrn. Guteb. Kaniewssi aus Milostaw, v. Karssi aus Arkuszewo, I. in der großen Siche; die Hrn. Guteb. Mann aus Leg, London aus Miastowo, Hr. Fabr. Borchart und die Hrn. Kaust. hirschseld aus Neustadt b. P., Brand u. Lisser aus Neustadt a. W., Rosenbaum aus Grebow, Frau Dr. Gebhard aus Areschen, I. im Sichenfranz; Hr. D.-L. S. Misses, und Justiz-Commiss. v. Giżycki a. Samter, I. Kdnigsstr. Nr. 5; Hr. Justizrath Schüler aus Witomyst, die Hrn. Guteb. Graf v. Vilgheim aus Tomyst, v. Fellner aus Warschau, Hr. Kaufm. Selbstherr aus Breslau, I. im Hôtel de Bavière.

Dom 12. Mai.

Die Hrn. Kauft. Jostrow aus Rogowo, Jasse aus Rozmin, I. im Reh; Hr. Stud. med. Katzenellenhogen a. Breslau, I, im rhein. Hos; Hr. pens. Steuer-Einn. Ezerwinsti a. Kruschwitz, I. Graben Nr. 41.; Hr. Rabbiner Philippsthal a. Birnsbaum, Hr. Handelsm. Abrahamsohn aus Stolp, Hr. Kausm. Fink aus Pleschen, I. im Eichborn; Hr. Dek. Rozdowski a. Mieszawa, Hr. Translateur Rownacki a. Kosten, I. im Hôtel de Berlin; Hr. Probst Kulczewicz aus But, Hr. Gutsp. Kulczewicz a. Słupia, Hr. Commiss. Dlinski aus Niechanowo, Hr. Gutsb. Baron v. Zitwitz aus Gwodzisowo, I. im Hôtel de Saxe; die Hrn. Kaust. Rammer aus Esslingen, Fres berking aus Leipzig, I. im Hôtel de Rome; Hr. Gutsb. v. Psarski a. Doruchowo, I. im Bazar; die Hrn. Kaust. Allerander a. Neustadt a. W., Schiff a. Wollstein, I. im Eichenkranz; Hr. Probst Westphal a. Kamiona, Hr. Commerzienrath Heimann a. Berlin, I. im Hôtel de Bavière; Hr. Commiss. Corenz a. Gembic, I. im weißen Abler.

1) Bekanntmachung. Die Antonina geborne v. Rowinska, verchelichte v. Wyganowska, von uns für großjährig erklart, hat mit ihrem Ehemanne, Gutsbestiger Thomas v. Wyganowski in Roscieffti in Polen, die Gutergemeinschaft ausgesichloffen. Bromberg, ben 29. April 1845.

Ronigl. Dber-gandes-Gericht. I. Abtheilung.

Brille, List Bolel de Reviere; De Cominffi Correz a. C. upp. L. morifica Selec

## 2) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Posen,

ben 18. April 1845.

Das bem Kriminal-Aftuar Franz Migs tiewicz und seiner Shefrau Marianna geb. Przyczeń, jett beren Kindern gehörige Grundstück Nr. 27. hier auf der Vorstadt. Fischerei, abgeschätzt auf 2,777 Athlr. 1 fgr. 8 pf. zufolge der, nebst Hypothes kenschein und Bedingungen in der Regis stratur einzusehenden Tare, soll am 10. Septem ber 1845 Bormitt. 11 Ubr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbekannten Gläubiger nämlich: die Aniela Beczkowicz gebornen Glifzczyńska jest beren
zehn Kinder, Xawera, Nepomucena, Conftantia, Lucab, Marianna, Augustin, Theophila, Stanislaub, Ignah und Cake
per Geschwister Beczkowicz, so wie ber
Augustin Glifzczynski und die Julianna,
Marianna, Michael und Peter Geschwister Zietkiewicz, werden hierzu offentlich
borgelaben. Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Poznaniu,
dnia 18. Kwietnia 1845.

Nieruchomość Franciszka Miękiewicza, Aktuaryusza Królewskiego Inkwizytoryatu i żony jego Maryat. ny z domu Przyczeń, teraz do ich dzieci należąca, tu w Poznaniu na przedmieściu Rybakach pod liczbą 27. leżąca, oszacowana na 2777 Tal. 1 sgr. 8 fen. wedle taxy, która wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przedaży w Registraturze przejrzaną być może, będzie dnia 10 Września 1845. przed południem o godzinie 11téj w miejscu zwyklém posiedzeń Sądu sprzedaną.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, mianowicie Aniela z Gliszczyńskich Beczkowiczowa, teraz jej dzieci Xawera, Nepomucena, Konstancya, Łukasz, Maryanna, Augustyn, Teofila, Stanisław, Ignacy i Kasper Beczkowiczowie, niemniej Augustyn Gliszczyński i Julianna, Maryanna, Michał i Piotr rodzeństwo Ziętkiewicz zapozywają się niniejszem publicznie,

3) Mothwendiger Verkaut. Lande und Stadtgericht gu Bromberg.

Das in ber Stadt Bromberg auf ber Dofener Borftadt sub Nr. 443. belegene Aftererbpachtegrundfind, welches aus 1 Morgen Land und einem 2Bobnhaufe befteht, jegr bie Dro. 392. ber Berliner Strafe führt, und ben Chriftian Friedrich Stadio, fden Erben gehort, abgeichatt auf 443 Rthir. 8 fgr. 3 pf. jufolge ber, nebft Sppothefenichein und Bedingungen in ber Regiffratur einzusehenden Zore, foll am 27. Muguft 1845 Bormittage um 11 Uhr an ordentlicher Gerichtefielle fubha= ffirt werben, E aby & what are of sei L. Powszer nego braws fragows.

21lle unbefannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion fpateftene in Diefem Zers mine zu melben den generall geite

Die bem Aufenthalte nach unbefanns ten Geschwifter Emilie Julianne, Philips pine Louife, Ernft Julius und Benjamin Gottlob Stephan, werben biergu bf: fentlich vorgeladen.

Bromberg, ben 22. April 1845.

Rachlaß des zu Rafel am 7. Februar statością zmartego w Nakle na dniu 1844. verftorbenen handelemannes Mar- 7. Lutego 1844. r. handlerza Martus Nochum ift am 2. biefet Monate ber kusa Nochum otworzony został dnia erbichaftliche Liquidationde Progefi erbffnet 2. miesiaca bieżącego process spad. worden. Der Termin gur Unmelbung kowo-likwidacyjny. Termin do poaller Anspruche fieht am 19. Mai dania wszystkich pretensyj wyzna-1845. Bormittage 10 Uhr vor dem czony, przypada na dzień 19, Maja

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Bydgoszczy.

Nieruchomość wieczysto-dzierzawna w Bydgoszczy na Poznańskiem przedmieściu pod Nrem 443. položona, z jednego morga roli i z pomieszkania się składająca, teraz na Berlińskiej ulicy Nr. 392. mająca i sukcessorom Chrystyana Frydryka Stadio należąca, oszacowana na 443 Tal 8 sgr. 3 fen. wedle taxy, mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 27. Sierpnia 1845. przed południem o godzinie 11téj w miejscu zwyklém po. siedzeń sądowem sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadome z pobytu rodzeństwo Emilia Julianna, Filippina Ludwika, Ernst Juliusz i Benjamin Boguchwał Szczepan zapozywają się niniejszem publicznie.

Bydgoszcz, d. 22. Kwietnia 1845.

4) Poitralvorladung. Ueber ben Zapozew edyktalny. Nad pozo-

Deputirten herrn Kammer-Gerichts-Uffeffor Schneider im Partheienzimmer hierselbst an.

Wer sich in diesem Termin nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Vorrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Defriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Lobfene, ben 29. December 1844.

5) Bekanntmachung. Bon ber bevorstehenden Theilung des Nachlasses der Mühlenbesiger Friedrich und Wilhelmine Liebegott Gahmerschen Seleute aus Chwalter=Mühle, werden die unbekannten Gläubiger mit Hinweisung auf die Worschrift des S. 137. Tit. 17. Ihl. I. bes Allgemeinen Landrechts hierdurch in Kenntniß gesetzt.

Lobsens, den 22. Marg 1845. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

6) Proklama. Auf bem im Dorfe Meuwelt, hiefigen Kreises, sub Nro. 1. belegenen Grundstücke stehen Rubr. III. Mr. 1. 83 Athlr. 19 ggr. 11\square pf. våter-liches Erbtheil ber Geschwister Biktoria und Joseph Wiktoreki, auf Grund bes in ber Anton Wiktorekischen Machlasi-Sache abgeschlossenen Erb-Recesses vom 23sten Mai 1799 eingetragen. Alle diesenigen, welche auf diese Forderung und das darähber ausgestellte Dokument als Eigen-

1845. godzinę 10. przed południem w izbie stron tutejszego Sądu przed deputowanym Wm. Assessorem Sądu Kamery Schneider.

Kto się w terminie tym niezgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa, jakieby miał uznany i z pretensyąswoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

W Łobżenicy, d. 29. Grudnia 1844, Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Z odwołaniem się do przepisów §. 137. Tyt. 17. Części I. Powszechnego prawa krajowego, uwiadomiają się nieznajomi wierzyciele o nastąpić się mającym podziale pozostałości, posiedzicieli młyna, małżonków Fryderyka i Wilhelminy Bogumiły Gatzmerów z młyna Chwalki, niniejszém.

Lobženica, dnia 22. Marca 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Proclama. Na gruncie we wsi Nowym świecie powiatu tutejszego pod Nrem 1. położonym, są zaintabulowane pod Rubr. III. Nro 1. 83 tal, 19 dgr. 115 fen. scheda ojczysta rodzeństwa Wiktoryi i Józefa Wiktorskich na mocy działów w pozostałości po Antonim Wiktorskim dnia 23. Maja 1799. zawartych.

Wszyscy ci, którzy do niniejszéj summy i dokumentu na to wystawio. thumer, Erben, Cessionarien, Pfandinhaber, oder sonst Ansprüche machen zu konnen glauben, haben solche spätestens in dem auf den 7. August Bormittag 11 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landund Stadtgerichts, Affessor Frank im hiesigen Seschäfts-Gebäude angesesten Termine anzumelden und zu bescheinigen, widrigenfalls sie mit ihren Realansprüchen auf das Grundstück präklubirt, ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, auch das Dokument amortisit werden wird.

Schubin, ben 28. Februar 1845.

Ronigl, Land = und Stadtgericht.

7) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Schrimm.

Die sub Nro. 19. in Provent Bnin belegenen, aus einem Wohnhaufe, zwei Stallen, einer Bauftelle, Sofraum, einem Garten und sub Nro. 102. in der Stadt Bnin belegene, aus cinem Bohnhaufe, einem Stalle, Scheune, einem Garten und Diefe, einem Gemufegarten, 2 Quart Ader und 3 Morgen 165 [R. Wiefen beftebenbe, ben Johann bon Rurnatows Blijden Erben geborigen Grundfinde, gerichtlich abgeschäht auf 1948 Rtbir. 20 fgr. jufolge ber, nebft Sypothefenfchein und Bebingungen in ber Regiftratur ein= gufehenden Zare, foll am 25. Dovem . ber 1845 Bormittage 11 Uhr an or= bentlicher Gerichtsftelle subhaftirt werben.

nego, jako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze, zastawnicy i inni pretensye mieć mniemają, wzywają się niniejszém, aby takowe najpóźniej w terminie dnia 7. Sierpnia 1845. przed południem o godzinie 11. przed Deputowanym Ur. Assessorem Frank w tutejszém lokalu sądowym wyznacżonym zameldowali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z swemi pretensyami realnemi do wspomnionego gruntu prekludowanemi zostaną i im w tej mierze wieczne milczenie nałożone, a dukument amortyzowanym będzie.

Szubin, dnia 28. Lutego 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Szremie.

Nieruchomośći pod Nem 19. w Prowencie Bnin z domu mieszkalnego, dwóch stajen, miejsca do zabudowania, podwórza i ogrodu i pod Nrem 102. w mieście Bninie położone, z domu, stajni, stodoly, ogrodu i łaki, ogrodu warzywnego, dwoch kwart roli i z 3 morg 165 pretowskładające się, sukcessorów Jana Kurnatowskiego własne, sądownie oszacowane na 1,948 Tal. 20 sbgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami wRegistraturze, maja być dnia 25. Lipca 1845, przed południem, o godzinie 11téj w miejscu zwykłém posiedzeń sadowych sprzedane.

Alle unbefannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praelufion fpateftens in biefem Zermine ju melben. da , mosejstem gie

Schrimm, ben 7. Mary 1845. sinishes o mainbule places

8) Bekanntmachung Die von ben Intereffenten einzugahlenden halbjahrigen landschaftlichen Binfen pro Johannis 1845 werben bom 7. Suni bie inel. 80. Juni c. bon 8 bis 12 Uhr Bormittage tag= lich, die Gonn= und Festrage ausgenom. men, in ber Provingiat = Landichaftetaffe abgenommen werden. Die Bahlung ge= fchieht in Courant ober in Coupons, melche in bemfelben Termine fallig werben laut &. 236, ber Rredit-Dronung.

Die Binfenauszahlung an bie Coupones Inhaber beginnt mit bem 2, und bauert bie jum 16. Juli c. Die Coupons-Pra= fentanten find gehalten, eine bon ihnen unterschriebene Dachweifung beigufügen mit Benennung bee Guts, ber Dummer, bes Betrages und bes Bahlungstermines ber Coupone, widrigenfalle biefe Rach= weifung auf ihre Roften gefertigt wird.

Die Prafentanten ber Talond empfans gen bie neuen Coupone = Bogen vom 18. beda, nowe arkusze kuponowe od 18. Guli bis 18. Oftober c. in ber Raffe, Lipca do 18. Pazdziernika r. b. bez. spater muffen fie ihre Antrage an bie Di= posrednio w kassie, poźniej zas po-

Bemertt wird hierbei, bog bie Ostrzegasie, iżkassa Prowincyalna

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zglosili naj. później w terminie oznaczonym,

Szrem, dnia 7. Marca 1845.

Obwieszczenie, Prowizye półroczne ziemskie za termin St. Jański 1845. przez intereseentów płacić się majace; odbierane będą w kassie Prowincyalnej Ziemstwa od dnia 7 Czerwca do włącznie 30. Czerwca r, b. od godziny 8. do 12. przed południem procz dni niedzielnych iświątecznych. Prócz gotowizny przyjmowane tylko być mogą stósownie do §. 236. Regu-Jaminu Kredytowego kupony w tymže terminie platne.

Wypłata kuponów zaczyna się z dniem 2. Lipca a kończy się z dniem 16. Lipca r.h. Posiadacze kuponów winni dołączyć wykaz przez nich podpisany, obejmujący nazwę dobre numer, kwotę i termin płatności każdego kuponu, inaczej bowiem wykaz takowy na ich koszt sporządzonym zostanie. dien States Sprant, them Christ

Prezentantom talonów wydawane reftjon formiren, dos de l'est au trzebne jest zgloszenie się piśmienne styw a staw is asserted by i borgoon ido Dyrekcyi. John , and

Provingial = Landschafte = Roffe mabrend ziemstwa podczas poboru prowizyi i ber Dauer bes Binfeneingablunges und wyplaty kuponow nie jest obowiązaną Ausjahlungs. Termins nicht verbunden przyjmować pieniędzy w godzinach

ift. Gelb in ben nachmittageffunden popoludniowych. Kto wiee do dnia angunehmen; wer baher die Pfandbriefe: 30. Czerwca r. b. az do godziny 12. ginfen bis gum 30. Juni c. 12 Uhr Mittags nicht einzahlt, ift gur Entrichtung ber prowizyi, winien bedzie zaplacie progefetlichen Bergugeginfen a 5 pCt, ber= pflichtetel ugorl aufuntrag enood gurri

Pofen, ben 30. April 1845. reftion.

den fands und Stable Die

laffung bee Aufbaues eines Seitenflugels rzy młodzieńczego wieku, wtutejszym jum Saufe fur jugendliche Korrigenden zakladzie ma bydz przez przybudober Unftalt an ben Mindefifordernden ift wanie powiekszony i budowata w skuin Folge Anordnung ber ftanbijden Roms tek rozporządzenia Kommissyi Stamiffion Termin auf ben 30. Mai 1845. Nachmittage 4 Uhr im Bureau ber hiefigen Unftalt anberaumt. Der Roften-Unichlag, fo wie die Bebingungen bes Baues fonnen bierfelbft in ben Umte. funden jeberzeit eingefeben werben. distribution alchestion assettle

Roften, ben 12. April 1845.

Die Direktion ber Rorrektions : Unftalt.

Bekannemachung. Im Auftrage bes Ronigl. Land= und Stabtgericht3 gu Rempen, werde ich hier in beffen Ins ftruftionegimmer am 30. Mai c. Bor= mittage 9 Uhr verschiedene Pretiofen, als auch einen glugel meiftbietend gegen gleich baare Begahlung in Preug. Courant bers faufen, wozu ich Raufluftige hiermit ein= labe.

Rempen, ben 28. April 1845. Der Auftiond=Rommiffarius Branicfi.

w południe nie ujści się w opłacie wizya za przewłoke po 5 od sta.

Poznań, dnia 30. Kwietnia 1845. Provingial = Landichafte = Di= Dyrekcya Powincyalna Ziem.

9) Bekannemachung. Bur Ueber. Obwieszczenie, Dom dla zbrodnianów najmniej żądającemu w entrepryzę oddaną, do czego termin licytacyjny na dzień 30. Majar.b. na godzinę czwartą po południu w biórze naszém wyznaczono. Kosztorys i warunki téj budowy moga tu każdego czasu w godzinach służbowych bydź przejrzane, w gonsigbog josia sidso

Kościań, dnia 12. Kwietnia 1845. Dyrekcya domu poprawy.

Brediance Chrofe Me

Obwieszczenie. Z polecenia Król. Sadu Ziemsko-miejskiego w Kempnie sprzedawać będę tu w izbie instrukcyinėj dnia 30. Maja r. b. o godzinie gtej zrana rozmaite precyoza oraz pianoforte, a to najwięcej dającemu za gotową zaraz w pruskiej monecie zapłatą, do czego chęć kupna mających niniejszém zaprasza.

Kempno, d. 28. Kwietnia 1845. Kommissarz aukcyiny Branicki, 31) Bekanntmachting. Im Auftrage des hiefigen Königlichen Land = und Stadt-Gerichts werde ich am 5. Juni d. F. Bormittags von 9 Uhr ab in Tureko bei Pleschen den Nachlaß des daselbst verstorbenen Probst Karpinski, bestehend aus Meubels, Pferden, Kuhen, Betten, Kleidern, verschiedenen Hausgerathen und and beren Sachen, auch mehrere katholischerdogische Schriften, an den Meistbietenden dffentlich gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Cour. verkaufen, wozu ich Kaufelussige hiermit einlade. Pleschen, den 6. Mai 1845.

eneil enlegening fe Der Auftione Rommiffarius Simoni.

12) Bekanntmachung. Im Auftrage bes Königlichen Land, und Stadt : Ges
richts hier werbe ich im Wege ber Exekution zwei achtjahrige browne Pferbe, zwei
Ruhe, zwei große Schweine, eine Britschke, einen Holzwagen mit eizernen Aren und
verschiebenes Meublement und Kupfergeschiere im Termin ben 19. Mai c. Bors
mittags 8 Uhr im Gasthause zum goldnen Lowen offentlich an den Meistbietenden
gegen gleich baare Bezahlung verkaufen, wozu ich Kauflustige hiermit einlade.

Meferig, ben 8. Mai 1845. . Dopte, Auftions = Rommiffarius.

- 13) Dyrekcya Kasyna polskiego zaprasza szanownych członków na Walne zgromadzenie dnia 20. Maja r. b. odbyć się mające.
- 14) Znaćzny zapas nowo przysposobionych kamiennych nadgrobków, wszelkie roboty w marmurze, kitowanie i polerowanie alabastrów uskutecznia niżej podpisany w umiarkowanych cenach.

Stojanowski, na Chwaliszewie Nr. 13.

- 15) Breslauer Strafe Dr. 35. ift bas Parterre, jum handlungs. Gefcaft und Wohnungen geeignet, zu vermiethen.
- 16) In Ptafglowo bei Grat fteben 150 fette hammel zu verlaufen.

Abstriges and print In a line of the

wastcod umob

17) Donnerstag ben 15. Mai großes Instrumental-Concert, nach Joseph Gungl arrangirt. Das Nabere besagen die Anschlagezettel. Ergebenste Ginladung. Bornhagen.